## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 33. Mittwoch, den 7. Februar 1838.

Angekommene Fremden vom 5. Sebruar.

herr Guteb, Rofenfeld aus Dijemo, I, in No. 89 Bollifchei; bie herren Rauff, Unger und Schlefinger aus Brat, Gri Zimmermeifter Muller aus Grat, 1. in No. 47 St. Abathert; Sr. Konrady, Schauspieler, aus Gorlig, Sr. Guteb. D. Cieledi aus Lipnica, I, in Do. 30 Breslauerfir.; Br. Guteb, Gerebynofi aus Chocifgewice, f. in Do. 7 Bafferffr.; fr. Defonom Rruger aus Gnefen, Sr. Ge= richtsbeamter Konopnidi aus Rrafau, I. in Do. 21 Bilb. Str.; Die Brn. Raufl. Gelig und Cohn aus Unruhftadt, Die Grn. Raufl. Buttermild, Bierfeld und Roll aus Liffa, I. in No. 14 Magazinftr.; Sr. Guteb. v. Regyzanefi aus Radgetoo, Sr. Guteb. v. Kurnatowell aus Jwno, Spr. Guteb. v. Malezewell aus Kruchowe, Sr. Guteb. v. Tomidi aus Polen, I. in Do. 15 Breslanerfin.; Br. Probst Piotromicz aus Abelnau, I. in Do. 15 Breiteffr.; Frau Guteb. v. Gofolowska aus Polen, I. in Do. 38 Gerberffr.; Sr. v. Quoos, Lieut. im 7ten Suf. Regt. und Serr Ronbitor Gartmann aus Brefchen, Sr. Wirthich. Commiff. Zwafgliewicz aus D. Poppen, Gr. Privatsefret. Groczynski aus Neudorf, L. in No. 3 Wilh. Str.; Gr. Bundholgfabrifant Linde aus Meufalt, Sr. Raufin. Sirich aus Reubrud, Die Grn. Rauft. Raufmann und Gella aus Birte, Sr. Raufm, Cohn aus Bieg, L in Do. 5 Sapiehaplat; Sr. Guteb. v. Turno aus Dbiegierge, Sr. Guteb. Lawidi aus Lauste, I. in No. 1 St. Martin; fr. Commiff. Lufomicz aus Biegdromo, Gr. Ranbibat Afalinsti aus Gultown, I, in Do. 41 Gerberftraße.

Rachlaß bes Gutebefigere Johann b. Ur= note and Bomdowice Schrodger Rreifes, porządzeniem z dnia 26. Stycznia ift burch bie Berfugung vom 26. Jamuar 1832 r. process sukcessyino-likwida. 1832 ber erbichaftliche Liquidationspro= geff eroffnet worden. Auf bem zu biefem Nachlaffe gehörigen, im Schrobaer Rreife belegenen Gute 3bguchowice, ift Rubr. III. No. 1 eine Summe von 544 Rthr. 20 far. 43 pf. ober 3269 Gulben 2 Gr. 21 Schilling polnisch ju 5 proCent ver= ginelich, auf Grund ber Berhandlung pom oten Marg 1801 får bie Mathias mocy protokulu z dnia 6. Marca 1801 von Boganowstifchen Erben eingetragen, roku zahypotekowang. Pobyt suk-Der Aufenthalt biefer Mathias von Bin- cessorow tych Macieja Wyganowganowefischen Erben ift unbefannt, und skiego nie iest wiadomy, zapozywaia ce werden baber diefelben bierdurch vor: sie przeto ciż ninieyszem, aby sie w gelaben, in bem, bor bem Referenda- terminie na dzien 1. Marca 1838 rius Brachvogel anberaumten Termine zrana o godzinie rotey przed Ur. Reben 1. Marg 1838 Bormittage 10 ferendaryuszem Brachvogel w izbie Mbr in unserem Inftruttione - Bimmer ju posiedzen sadowych wyznaczonym ericbeinen, und ihre Forderung ju liquis stawili, i pretensye swe likwidowali. biren, widrigenfalls fie aller ihrer etwas albowiem wrazie przeciwnym za utranigen Borrechte fur verluftig erflart, caigcych wszelkich praw pierwszeń. und mit ihrer Forderung nur an badjes stwa iakieby mieli uznani, i z prenige verwiesen werben, was nach Be- tensya swoia li do tego, coby sie z friedigung ber Glaubiger, die fich bereits massy po zaspokoieniu zgloszonych gemelbet haben, bon ber Maffe noch wierzycieli pozostalo, odeslani zofebrig bleiben mochte.no nod . munn . . stang, dun blod ditt nuombren . hunk

Renigl. Ober : Landes : Gericht, Krol. Glowny SadZiemianskie

Bekanntmadzung. Ueber ben Obwieszczenie. Nad pozostalościa Jana Arnold dziedzica został rozcyiny otworzony. Na dobrach Zdzychowicach w powiecie Szredzkim położonych, do pozostalości tév należących, została pod Rubr. III. No. 1 summa Tal. 544 sgroszy 20 fen. 43 czyli złotych 3260 gr. 2 szelągów 21 pol. z prowizya po 5 od sta, dla sukcessorów Macieja Wyganowskiego na

pofen, ben 30. Septemben 1837. Poznań, dnia 30. Wrzes. 1837. I. Abtheilung. Wydzial. pierwszy Wydzial. 2) Droblama. Der Schneibergeselle Carl Dbert, welcher vor etwa 10 Sah= ron and feinem Bohnorte Doma Greetja bei Bromberg, fich entfernt hat, wird auf Unfuchen feiner Chefran Unna geb. Rlathen hierdurch offentlich vorgeladen, fich ben 12. Mary 4838 frub 10 Uhr in unferm Inftructione - Bimmer in Derfon ober burch einen gefetelich gulaffigen Bewollmachtigten zu gefiellen, und bie Chefcheidungs: flage zu beantworten, widrigenfalls gegen ihn in contumaciam auf Trennung ber Che wegen boblicher Berlaffung orfannt, und berfelbe fur ben fculbigen Theil erflart werden wird. Bromberg, ben 3. Oftober 1837.

eb wied medalet ment er Ropigl Ober gandesgericht.

mens Dieutonne Anguji Wieterin

will dramidly water can an R

fenbuche bes im Juowraclamer Breife bes tecznéy dobr szlacheckich Wielkie; legenen Allobial-Ritterguts Groß-Roluda Koludy i polowy Sielca zapisana iest und halb Gielee ift Rubr. III. No. 8 - pod Rubryka III. No. 8 kaucya 1000 eine Raution von 1000 Rthir. mit fol- Tal, pastepuigcemi slowy: genden Worten: . I bonne . & & & . abtdien angun gene

Cornelin imientem Diendouna

A to Li was A nordi Win in the are

Befiger ben Joseph v. Korntowefi= wystawit nieletnim dzieciom ichen Minorennen fur ben Stanies po niegdy Jozefie Korytowskim laus v. Dombrowski, sowohl wes gen bes Musfalls bei ber Pacht von Bengerce ale bes Schabens, wel= der wegen ber nicht erfolgten Raumung Diefes Gutes entftehen tonn= te, Rantion bestellt hat, find auf ben Grund bes Rautions = Juftrus mente vom 3. September 1799 ex decreto bom 19. Oftober ej, a. eingetragen worben,

intabulirt, hinfichts welcher von ben jes intabulowana, o którey teraźnieysi tigen Befigern biefer Guter behauptet wird, daß fie langft erledigt fei.

jetigen Befiter ber Allodial , Ritterguter Groß : Roluba und halb Gielec bie bem

3) Droclama. In bem Sypothe- Obwieszczenie. W księdze hypo-

1000 Rthir, als auf jo hoch ber 1000 Tal. kaucya którą dziedzie za Ur, Stanisława Dombrowskiego tak względem wypadku z dzierzawy Wegers, iako też szkody wyniknąć mogącey przez nieustapienie z tychże dóbr na zasadzie dokumentu kaucyinego z dnia 3. Września 1799 wsk 1tek rozrządzenia z dnia 19. Października t. r.

> dziedzice tychże dóbr twierdzą, że iuż dawno swóy walor straciła.

Es werden baher auf. ben Antrag ber Na wniosek wiec teraźnieyszych dziedziców dóbr szlacheckich Wielkiey Kołudy i polowy Sielca zapozyAufenthalte nach unbekannten Erben bes waig sie wszyscy z pobytu swego am 17. Februar 1795 versterbenen Gutes niewiadomi sukcessorowie na dniu

- 2) die beiden Sohne der am 20. Nos 2) obydway synowie na dniu 20. rember 1817 verfforbenen Barbas hann Jacob Boby be Cornelin Ramens Dieudonne August Bictorin Mary und Fortune Ferdinand Bic= torin Mepomucen,
- 3) bie Francista v. Korntowefa, in beren Rechte getreten find, vorgelaben, in bem auf ben 26. Mai 1838 bor bem herrn Dber = Lanbes = Gerichte= Affeffor Lowe in unferm Inftruktionegim= mer anftehenden Termin, entweder pers fonlich ober burch gefetglich gulaffige Bevollmächtigte, wogu die hiefigen Juftig= Commiffarien, Juftigrath Schopfe und Juftig = Commiffarius Schulg I. in Bor= schlag gebracht werben, zu erscheinen und ihre Anspruche an die vorgedachte Raution anzumelben, ober zu gewärtigen, daß fie mit ihren Realanspruchen auf Die genannten Guter praclubirt, bag ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, und bie aufgebotene Raution gufol= ge Untrages ber Befiger im Sppothefenbuche gelbicht werden wird.

Bromberg, ben 16. Januar 1838.

befitzere Joseph b. Kurytowest, would 17. Lutego 1795 r. zmarlego Jozefa the mele sine anning men Korytowskiego, mianowicie:

ber Florian v. Rorytowski, und r) Ur. Florian Korytowski,

- Listopada 1817 r. zmarley Barra v. Korytowefa verehelichten Jo- bary z Korytowskich zameżney za Janem Jakubem Boby de Cornelin imieniem Dieudonne Augustin Wiktor Mary i Fortune Ferdynand Wiktor Neposillio de mucen, al partire de
- 3) Ur. Franciszka Korytowska, beren Erben, Geffionarien, oder die fonft tychze sukcessorowie, cessyonaryusz lub w tychże prawo wstępuiący, aby w terminie na dzień 26go Maja 1838 r. przed Ur. Loewe Assesso. rem Sądu Głównego w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego, na którego im się Ur. Schoepke Radzca Sprawiedliwości i Ur. Schulz I. Kommissarz Sprawiedliwości przedstawiają, stawili i swe pretensye realne do powyż wzmiankowaney kaucyi podali, w razie przeciwnym bowiem z takowemi do tychže dóbr prekludowani, i im wzglę. dem tychże wieczne milczenie nakazanem, kaucya zaś rzeczona na wniosek dziedziców w księdze hypotecznéy wymazaną zostanie.

Bydgoszcz, d. 16. Stycznia 1838. Ronigl. Ober = Landes = Gericht. Krol. Glowny Sad Ziemiański. 4) Poiktalcitation. Bon bem unterzeichneten Königl. Land = und StadtGericht werden alle biejenigen, welche
an die 75 Athle. betragende Umtökan,
tion des beim hiesigen vom 1. Mai 1835
bis ultimo December 1836 angestellt
gewesenen Bosen und Exekutors Derezycki aus seiner diedfälligen Umtöverwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, vorgeladen, solche in dem auf den 6ten
April 1838 Vormittags um 9 Uhr vor
dem Herrn Kammergerichts-Usselfestor von
Manteussel hierselbst angesetzten Termin
glaubhaft nachzuweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, baß er im Fall der Unzulänglichkeit der Raution zur Befriedigung der sich gemelbeten Gläubiger, mit seinen Ansprüchen blos an das übrige Vermögen des Derezynchi berwiesen werden wird.

Grat, ben 11. Januar 1838.

Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

5) Alle diejenigen, welche an die von dem vormaligen hiesigen interimistischen Deposital-Rendanten Albert Friedersdorff mit 250 Athlr. bestellte Amts Caution Ansprüche zu haben vermeinen, werden aufgefordert, diese spätestens in dem auf den 2 ten Marz 1838 Bormittags 10 Uhr vor unserm Deputirten Referens darius Schurig in unserm Instructions. Zimmer anderaumten Termine anzumelzden, widrigenfalls und nach fruchtlosem

Zapozew edykalny. Z strony podpisanego Królewskiego Sądu Ziemskomieyskiego wzywaią się wszyscy ci, którzy do 75 Tal. wynoszącey kaucyi służbowey przy tuteyszym Sądzie od dnia 1. Maja 1835 aż do ult. Grudnia 1836 umieszczonym byłego woźnego i exekutora Derezyckiego, z czasu tegoż iego urzędowania pretensyi mieć mniemaią, aby takowe w wyznaczonym na dzień 6. K wietnia 1838 przed południem o godzinie gtey przed Ur. Manteuffel Assessorem w mieyscu terminie wiary godnie udowodnii.

Niestawaiący spodziewać się może, iż w razie gdyby kaunya ta na zaspokoienie wierzycieli zgłaszaiących się wystarczyć nie miała, on z pretensyą swoią tylko do reszty posiadać mogącego przez Derezyckiego maiątku odesłanem zostanie.

Grodzisk, dnia 11. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Ci, którzy do kaucyi urzędowéy przez Woyciecha Friedersdorff byłego tuteyszego intermistycznego Rendanta depozytalnego w ilości 250 Tal. stawioney, pretensye rościć zamyślaią, wzywaią się ninieyszem, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 2. Marca 1838 przed Deputowanym naszym Ur. Schurig Referendaryuszem w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym, zameldo-

Abkaufe bes Termins sie ihrer Anspruche für verlustig erklart, und bamit lediglich an die Person des Friedersdorff werden verwiesen werden.

Bromberg, ben 6. Dovbr. 1837.

Rbnigliches Land= und Stadt= Gericht.

6) Bekanntmachung. Alle diejenigen, welche an die Caution des bei
dem unterzeichneten Gerichte angestellt
gewesenen und nach Wollstein verseizen Hulfsexekutors M. Krüger, im Vetrage
von 200 Athle. aus dessen Dienstverwaltung Ansprücke zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, solche spätestens
in dem auf den 15. März c. Bormittags 10 Uhr vor dem Herrn Reserendarins Schröter in unserm Partheienzimmer
anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die
Saution präcludirt und an die Person des
p. Krüger verwiesen werden sollen.

Meferit, ben 17. November 1837. Ronigliches Lands und Stadts Gericht.

7) Ueber ben Nachlaß bes zu Mur. Goslin verstorbenen Zimmermeisters Wilshelm Berke, wozu das Grundstick Nro. 196 zu Schwersenz gehort, ist heute der erbschaftliche Liquidations - Prozest erdffnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche steht am 1 sten März 1838 Vormittags um 9 Uhr vor

wali, w przeciwnym zaś razie, i po bezskuteczném upłynieniu tego terminu, za utracaiących swe pretensye do teyże kaucyi uznani i z takowemi iedynie do osoby Friedersdorff odesłani będą.

Bydgoszcz, dnia 6. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowéy byłego przy tuteyszym Sądzie, a teraz do Wolsztyna przesadzonego exekutora M. Krüger w ilości 200 Tal. z czasu urzędowania iego, pretensye mieć mniemaią, wzywamy ninieyszem, ażeby się naypóźniéy w terminie na dzień 15go Marca c. o godzinie 10téy przed południem przed Ur. Schröter Referendaryuszem w izhie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, zgłosili; inaczéy bowiem z pretensyami swemi do kaucyi prekludowani, i do osoby Krügera odesłani zostaną.

Międzyrzecz, d. 17. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Nad pozostałością zmarłego Wilhelma Berke cieśli w Mur Goślinie, do którego grunt pod No. 196 w Swarzendzu sytuowany, należy, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 1. Marcar. p. o godzinie

bem herrn gand : und Stadt = Gerichtes Uffeffor Styrle im Partheien-Zimmer bes

biefigen Gerichte an.

Mer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwauigen Borrechte verlusig erklart, und mit seinen Forderungen nur an daßjenige, waß nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleis ben sollte, verwiesen werden.

Rogafen, am 28. Oftober 1837. Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

8) Poiktalvorladung. Die Kaustion bes bei bem unterzeichneten Landsund Stadtgerichte ab officio suspendirten Exesutor und Boten Nickling, foll bemselben frei gegeben werden.

Es werben baber alle biejenigen, welche an bie gebachte Raution aus irgend einem rechtlichen Grunde Unfpruche gu haben vermeinen, gur Anmelbung unb Berifigirung ihrer Forberungen auf ben 23. Februar a. f. Bormittage um 10 Ubr im biefigen Gerichte-Lotale por bem Deputirten herrn gand, und Stadtge= richterath b. Biegler angesetten Termine mit ber Warnung vorgelaben, bag ber= jenige, ber fich in biefem Termine nicht melbet, mit allen feinen Unfpruchen an Die erwähnte Raution verluftig erklart, und mit feiner biesfälligen Forberung mur an bas übrige Bermogen bes zc. Nids ling verwiesen werden wirb.

Roften, ben 3. November 1837. Rbnigl. Preuß. Land= und Stabtgericht. 9téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Styrle Assessorem Sądu Ziemsko mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie żgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rogoźno, dnia 28. Paźdz. 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Kaucya, przy tuteyszym Sądzie Ziemsko-mieyskim z urzędu suspendowanego exekutora i woźnego Nikling, ma być temuż wydaną. Zapozywaią się tedy wszy scy ci, którzy do wzmiankowaney kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źródła pretensyi mieć sądzą, do podania takowych na termin dnia 23. Lutegor, p. ogodzinie rotév przed południem w tuteyszym lokalu sądowym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzca Sadu Ziemsko-mievskiego z tém zagrożeniem, iż ten który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczonéy kaucyi za utracaiący uznany, i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiątku Nikling oddalony będzie.

Kościań, dnia 3. Listop. 1837.

Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 9) Ueber ben Nachlaß bes am 28. Upril 1832 zu Mylin verstorbenen Gutspachters Friedrich Wilhelm Schreiber, ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prozest eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 17. Februar 1838 Vormittags um 10 Uhr vor dem Land= und Stadtgerichts-Rath v. Beper im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben

follte, verwiesen werben.

Birnbaum, am 23. August 1837. Ronigt. Breuf. Land- und Stabtgericht.

Nad pozostałością dnia 28. Kwietnia 1832 w Mylinie zmarłym dzierzawcą Fryderyku Wilhelmie Schreiber, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 17go Lutego 1838 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. de Beyer Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych

wierzycieli pozostało.

Międzychód, dn. 23. Sierp. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

40) Aus bem empfehlenswerthen Werke: Das Ganze der Landwirthschaft von F. Kirchhof, 4 Theile, cartonirt 11 Rthlr. 22 fgr. 6 pf., konnen nachstehende Hefte noch besonders abgelassen werden: Die Vierbrauerei, 20 fgr. Die Brannt, weinbrennerei, 20 fgr. Die Jucker, und Sprupfabrikation, 22 fgr. 6 pf. Anweigung: aus Weintrauben, Obst, Beeren zc. einen vortrefslichen Wein darzustellen, 20 fgr. Darstellung der Ziegelz, Kalk, und Gipsbrennerei, 27 fgr. 6 pf. Borstehende Bücher sind zu haben in Posen bei F. J. Heine.

11) 218 Berlobte empfehlen fich :

Leschen, dich 3. Licon, 1835.

Redl Bousti Sax Ziomeko.

Johanna Marcufe, Samuel Peifer.

artificial distribution of the design and the second state

day - Hang An of Jaines